## amovew Edyktalny Colfees & Citation A Jama La Sad was poduisany ornayme. The state of the

cukiernika jureyszego lana Bogubee Berembaen bee Buderbadere the side of the state of the st rosa Oct ober 1818.

received wint becembe legertunder

# Angekommene Fremde vom Sten Detober 1818.

, welche an den ic. Lagle Airs tych ktordy pretensve do tegok

-og in herr Gutebefibor to Zuchlindling Grzonieftang, br. Commiffaring Matech aud Narczewog d. in Mro. 243 Broslang Frenger: Fran Generalin v. Dizelinola aus Warschausch im Mro.244 Breslaursunger der Kammerbenr von Radzimingli and Cilberberg, Le in Arb. let & Breitefrafet; Bert. Gutsbefignen Raddiewies aus Siernif, Lim Mro. 26 Walischei, brier notrick al margins minn Frenching

#### October. 6ten

5r. Gutebesiker v. Goelinowefi aus Rofifnice, Br. Gutebesiker v. Roczdrowell aus Mitolift, Dr. Raufmann Gewele aus Metar, T. in Arve 243 Bred-Tauerftraffe; Fr. Outebefigerin v. Zuttoweffa aus Zaigegtowo, Gr. Apothefer Sachert aus Zullichau, I. in Niv. 165 Wilhelmsstraße; Br. Gutobesitzer v. Struchowski aus Malin, Sr. Gutebesiger v. Porocti aus Emlestono, I. in Mro. 391 Gerberftr.

reconiate Bertrandado Cut pot prans Duepoied nania sie dalsze-- berr Giutebesiger v. Milenefi and Capomo, br. Ciutebesiger v. Bojanoweti mie Unicusa, Lim Rro. & Ch. Martin ; Sen Gutebefiger v. Meestewest aus Cobardgulgdorff, der Gintebesitzer v. Mosgeznneft and Rogaezewo, der Raufmann Knunkf aus Berling L in Mro. 116 Breitefidage; Br. Graf v. Miledi aus gajeredorff, fr. Gutebesiger Burchardt aus Mostowo, I. in Diro. 243 Brestanerfir; herr Mimith) Geheim, Ober-Finang-Rath and Berlin, L in Aro. 384 Gerberffrage, 180 a pretensy ami swemi do

# gen und Ensprüchen an bie

Berr Commiff. Matedi; Sr. Erbherr v. Dobrogolofi; Br. Erbherr von Grabell; Fr. Erbfrau v. Dabronida; Sr. Gutebefiger v. Jaraczewell, Hr. Raufmann Jung; Br. Gutebefiner v. Godlinoweli; Br. Gutobefiner v. Roczorowefi,

Designicen Olinbigers, wilder burch Tysa Wierzycielom, którzy dla

Ebiftal + Citation

Zanozew Eduktalav an bian ble unbefannten Glaubiger bes Bufe niewiadomych wierzycieli cukierfig ferbader Johann Gottlieb Lagte.

2 Bon Seiten bes unterzeichneten Ges über bar terinfogen ver Bunervaners Cukiernika tuteyszego Jana Bogu-Johann Gottlieb Lagte ber Confurs

eröffnet worden.

gelaben, welche an ben ic. Lagfe Un= fpriiche und Forberungen haben, a dato binnen 9 Wochen, spatestens aber in bem, auf ben 21. Dovbr. c. Bormits purato, Landgerichte Referenbarius Ars quidations Termine entweder in Derfon ober burch binlangliche Bevollmachtias ce ju erscheinen, ibre Forberungen und Unsprüche zu liquidiren und beren Richs tiafeit nachzumeifen, bebufs beffen bie etma binter fich babenben Dofumente und Briefschaften mit jur Stelle gu bringen, in Entffebung ber Gute bie weitere rechtliche Berhandlung und bemnachft die Unfegung in bem funftle go prawnego postepowania i ugen Prioritate Berfahren ju gemartis miesczenia wprzysztey klassyfika gen. Diejenigen aber, welche fich wer cyi spodziewać się mogą. ber melben, ober in dem peremtorifchen Termine ericbeinen, haben ju gemartis. gen, baf fie mit allen ihren Forberung cznym niestaną spodziewać sie gen und Anspruchen an bie Masse pras, moga, iz z pretensyami swemi do Pludirt, und ihnen beshalb an die ubris gen Glanbiger ein erviges Stillschwels gen auferlegt werben wirb.

Denjenigen Glaubigern, welche burch

nika Jana Bogumila Lazke. Sad nizey podpisany oznaymurichtrichts wird hiermit beurfundet, bag ie ninieyszem, iz nad maigtkiem mila Lazke konkurs otworzony został.

Es werden baber alle biejenigen bors - Zapozywamy przeto wszystkich tych którzy pretensye do tegoż Latzke maia, aby od dnia dzisieyszego za o Tygodni, naypóźniey zaś w terminie likwidacynym peeags um q libr vor bem ernannten Des remforycznym na dzień 21. Listopada r. b. zrana o godzinie nold, anberaumten peremtorischen Lie gter przed Deputowanym Referendaryuszem Arnold wyznaczonym albo osobiście lub przez Pełnomocnikow dostatecznie wylegitymowanych stawili się, pretensye swe likwidowali, i rzetelność ich udowodnili, i tym kocem wszelkie dokumenta i skrypta u siebie maiace na terminie złożyli. a wrazie niepoiednania się dalsze-

> Gi zas ktorzy się ani niezgłosza, ani w terminie peremtorymassy rosczonemi prekludowane. mi zostana i względem drugich Wierzycieli wieczne im milcze-

nie nakazane będzie.

Tym Wierzycielom, którzy dla

affumeite Entfermung an dem perfone lichen Erscheinen gehindert werden, und benen es an Befanntichaft bier feblen follte, merben die Luftig-Commiffarien Beifleber, Muller und Dietelftabe ju Mandatarien in Borfchlag gebracht, Die sie mit Bollmache und binlanglicher Information verfeben Connent wir word med a least sign of the contract of the contra

Bugleich wird ber Gemeinschutoner Johann Gottlieb Lagfe ebenfalls pors gelaben, in diefem Termine gu erscheis nen, um über die Unfpruche der Glaus biger Auskunft zu gehen; widrigenfalls berfelbe bie baraus fur ihn entspringenden Nachtheile sich felbst beizumeffen haben wird.

Posen ben 6. August 1818.

The Edictal - Citation mind wild mid aip one enwith in the

Bon Geiten bes unterzeichneten Gre Sad nizey podpisany podaie nirichts wird hiermit befannt gemacht, daß nieyszem do wiadomości, iż nad maüber ben Rachlaß bes verstorbenen Un- jatkiem zmarlego Podgedka Ignacego terrichtere Janas v. Plawinell ber erb= Plawinskiego proces sukcessyino lischaftliche Liquidations Drozes eröffnet kwidacyiny atwarzony zostal.

worgelaben, a dato binnen 3 Monnten, szego rachiniac & a maypóźnieg w ter-Jonuar 1819 Vormittags um is Uhr Stycznia 7819 Zrana o go. hebomann anberaumten perantorijden nym Assessorem Sadu Zieminiskiego

Tyme y least second history at

zbytniey odległości osobiście stawać miemoga lub ndostateczney znajomości tutey niemają UUr. Weissleder, Müller i Mittelstädt. Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy, ktorych plenipotencya i informacya opatrzyć należni mnog dniemie

Zarazem zapozywamy ninieyszem wspólnego dłużnika Jana Bogumiła Lazke, aby się w terminie stawił, i względem pretensyi Wierzycieli zdał swe tłomaczenie, w przeciwnym albowiem razie szkode ztad dla niego wynikła sam sobie przypisać winien bedzie dusa monochinghi ave mula

Poznań d. 6. Sierpnia 1818. Konigh Preug. Landgericht. Krole wsko-Pruski Sad Zieeinente Confesiale de man personstate lexasionossi unas estas dependente

Critician echinoris corpea, inches

worben. dang of 75 to T Zapozywamy przeto wszystkich, Es werben baber alle biejenigen, wels którzy do pozóstałości rzeczoney preche an ben Nachlaß besselben Unsprüche tensye mieć mniemaig, aby sie w ciąund Forderungen zu thaben vermeinen, gu trzech miesiegy och dnia dzisieg. spatestens aber in bem auf ben 126 ften minie likwidacyinym wil nin 260 ym vor dem Deputato, Landgerichte-Affeffer dzinie rotey przed Deputowa-Liquidationes Termine entiredemin Person Hebeman wyznaczonym, alby osos

古一位 1000年100日 1000日 100日

(1) 图 (1)

was bind Develninding to pu resideinen, Thre Fordenungen and Surfounthern figure Dietal und beren Richtigkeit inachanweisen, Beligie beffen bie lettra hinter fich habenden Documente und Briofichaften mit mie Stelle gu beingen, in Entftehung ber sinte der weitern rechtlichen Berhandhengen und bemnachft berillinging in bem Tünffigen Prioritate-Untel zu gewänfigen; preferigen aber, welche fich webernmetben noch in dem perenitorachen Termine erfebrinen werden, haben zu gewärtigen, bald fie mit allen libren Borgugd-Rechten nogenradgow pradiction dan abidarthy mir die dasseniste worden bermiesen wer-Ben, was aus ber Maffe nach Befriebigung ber fich melbenden Glaubiger abrig Poznań d. b. Sierpumina nadiald

Diesenigen Stanbigern die ducht allzuweite Entferining an dem personlichen Erscheinen gehindert werden, und benen es an Bekundischaft hier fielen sollte, interen die Justis-Counnissarien Cinderian, Muker, Weisseder und Mittelstädt zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die sie nicht Vollkuncht und shinkinglicher Ihformation verschen können zusignahmal der Vossen den Iten September 1818.

ider das Neembyen des genfickenen Unider das Neembyen des genfickenen Unider das Neembyen des genfickenen Unferkichters Ig magrico Plani nödia In bem über das Bernigen des detflorbenen Unterrichters Ignah v. Plawin-Ift eröffneten erbsthaftlichen Lignidations-Prozesse wird chiermit der offene Arrest etlassen.

Konigl. Preu Bifches Lambgericht.

biscies albe pazeziPelnomochikuusian Lightly and the state of the st rzelel rość rech udowodnili ? ineyne gelen wszekie dokumenta i skrypta n siebie maiace przystawili, w razie zas niepoiednania sie, dalszego po stepowania satowego i oumiesczenia sie w miescie przygwoitym w przy szlym wyroku spodziewać się mogą. medicas którzy się am niezgłosza. ant wilefminic peremtorycznym nie. stann spodniewał się mogaliż wszelkiem pierwszeństwem prekludowane ini invitates imma zaspotolenie prze-Anzanem wo staniel con zomass vopo za spokowinih zglaszalacych sie Wierzy cieli pozostanie.

Tym. Wierzweielom, aktórzy dla odległości osobiece stawać niemogą, i znaiomości tutay żadney niemają, proponujemy na Mandataryuszów Kommistarzy Sprawiedliwości, UUr. Onderyana, Müller, Weissleder i Mittelstädia, których w Plenipotenty i dostateczną Informacyą opadrzyć wimożnie w donać wiemości. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

minimise Areszt ut Otwarty of che maducha i i kiemi znarłego. Podsędka na do Ignacego (Plawinskiego) podsędka (Ignacego (Plawinskiego) pocess makcesty ino-lika i dacyjny oru orony i hodza otwarty wydany zostali i m of the merden baber alle blejenigen, welde von ber Maffe etwas an Gelbe, Ef fecten voer Sachen hinter fich, und in Bermahrung haben, angewiesen, bavon nicht bas geringfte zu verabfolgen, vielmehr foldes und fofort getrenlich angu-Beigen, und bergleichen Effecten ober Sachen amit Borbehalt ibres Baran has benden Pfant over anbern Rechts an uns fer Depositorium abzuliefern, wierigen= Falls bie geleiftete Jahlung oder Ausant= worrung für nicht gefelbeben geachtet, und gum Beffen ber Maffe anderweit beigewiedere warden wind, and Diejenigen Inhaber - bergleichen Getver over Eathen welche foliche verschweigen und guruchal= ten, haben noch außerdem zu gewärtigen bag fie ihres baran habenden Pfand ober midern Rechts werden für verluftig erfamit merbengent, inskrigent mysossens Pofen ben 3ten Geptbe: 9818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

alle duia 16. Lipra 1818 Krelewsko-PruskiSad Zie-

Subhaftations - Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarteit, im Chodziesenschen Rreise in der Stadt Cho= bgicfen sub Nro. 58 belegenen gur Rach= Tagmaffe bee Carl Bufler gehorige Grund= finche, beftebend in Linem Spanfe, zwei Wasen und drei Garten, welche nach 16 gge gewierdiget worden fent, follen ouf ben Antrag ber Erben Theilunge= balber offentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, und der peremtorische Bietunge-Termin ift auf ben 25 fren Robember bor bem herrn Laubges

Zaleca się przeto wszystkim, któraw z massy Pławinskiego pientadze hila effekta iakowe posiadaią lub w zachowanite mala, aby takow sch nie wydawali, owszem o takowych nam natychmiast donieśli, i te rzeczy lub effekta z zastrzeżeniem sobie prawa zastawa lub innego do nich im služacego, do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym albewiem razie zaplata lub wydanie rzeczy tych za nienastąpione uważane, i na dobro massy ściagnione zostana, a posiedziciel ta kowych pieniędzy lub rzeczy, ieżeli Te zatai lub ukryie, spodziewać się może, iż wszelkie prawo do nich mu shužace atraci. wated unaparase macad Albert von aber in berr nissiehenden Beiten

Poznań dnia 3. Września 1818. fic bamit werden ansgesichloffen merben

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Konigl Preuß Lundgericht.

Grunta pod jurysdykcya naszą zestaiące w mieście Chodzieżu, Powiecie Chodzieskim, pod Nrem 58. połožone, do pozostałości Karola Bussler naležace, ziednego Domu, dwóch łąk, trzech ogrodów, składaiące się, ber gerichtlichen Taxe am 1036 Millft. ktore wedlug taky Sądowey w wierzytelnym na 1056 tal. 16. dgr. ocenione zostały, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydz maia; którym końcem peremtoryczny termin licytacyjny na dzień elchte-Rath Maner Mergens, um 9 Uhr allhier angescht. Opposition and hand a

Befitfähigen Adufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bast in demselben die Grundstücke dem Meistbietenden, insofern die Erben darin eonsentiren zugeschlagen werden sollen.

Uebrigens sieht immerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden fret, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallemen Mängel anzuzeigen,

"Zugleich werden, alle diejenigen welche irgend Ansprüche an die Grundstücke zu haben vernieinen hiedurch, vorgeladen diefelben vor oder in dem anstehenden Licitations-Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie damit werden ausgeschlossen werden.

Schneibemubl ben 16. Juli 1818.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

25. Listopadar. b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Meyer w mieyscu, wyznaczony zostal.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tem z nadmieniemiem, iż w takowym nieruchomości naywiącey daiącemu przybite zostaną, skoro Sukcessorowie na to zezwolą.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzaniu taky zayść były mogły.

Wzywamy oraz wszystkich tych, którzy do pomienionych gruntów iakowe pretensye mieć sądzą, ażeby takowe przed, albo w terminie wyznaczonym podali, inaczey bowiem z pretensyami swemi wyłączeni zostaną.

w Pile dnia 16. Lipca 1818, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Cubhaffations Patent.

Von dem Königl. Prensk Landgericht zu Bromberg wird hierdurch bekannt gesmacht, daß das unter der Jurisdiction besselben im Inowroclamschen Kreise belessene adliche Kittergut Rombino Nr. 338, wovon das Ober-Eigenthum dem Fisko zusicht, und welches im Jahr 1797 für Lo,515 Athle, gequiriet, jeht aber:

Patent Subhastacyiny.

la galla sample opphis arime ()

Od Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do wiadomości, iż w obrębie 
iurysdykcyi jego w Powiecie Inowrocławskim, położone dobra szlacheckie Rombino Nro, 338. nad 
któremi dominium eminens do Fiskusa należy, i które w roku 1797 
za 19515 talatów nabyte, teraz zaś:

songund energy. Herd, tod habitinabet fill

the state of the s

e) 24 pre Cent 13590 - 21 - 36. abgeschäft worden ift, von welcher Tage Teboch bie fehlenben gu erbauenben Gebaube nach dem Anschlage bes Laubbaumeis ftere Daruftein und Die fouft zu erganzen= ben Dieh = und Relb = Inventarien = Stude mit 5950 Mthlr. 13 ggr. 9 b'. in Abzug tonimen, fo baff ber Werth:

a) a 6 pro Cent 3110 Rthir. - 55. b) à 5 pro Cent 4922 - 3 ggr. 3b'. c) à 4 pro Cent 7640 - 7 - 60. berbleibt, jedoch ohne Bertretung ber Tare, bergeftalt in Paujeb und Bogen berkauft werden foll, daß die Kaufgelder gleich nach ber Abjudifation ad Depositum eingezahlt werden muffen.

Bu bem Enbe find bie Bietunge = Ter= mine auf ben 24ften Muguft c., auf ben 24. Rovember b. J., auf ben 24 ften gebruar 1819 angesett, und es werden benmach Kauflustige hierdurch aufgeforbert, in biefen Terminen, be= fonders aber in bem lettern, welcher peremitorisch ift, Bormittage um q Uhr por bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath v. Prabymsti hiefelbft, entweder in Perfon ober burch legitimirte Mandata= rien, wogu bie biefigen Juftigkommiffarien Schopte, Guderian und Piglofiewick in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ibre Gebote ju verlautbaren, und beinnachft ben Zuschlag bes gebachten gur Gub= haftation geftellten Gutes an ben Meift= bietenben unter Buftimmung ber Glaubi= ger, wenn fonft feine gefetilichen Binbers

1 16 pro Cent 9060 Milr. 14 ggr. 25. 2. po 6 procent 9060 tal, 14 dgr. 2 d. b) a 5 pro Cent 10872 - 17 - b. po 5 procent 10872 - 17 - 0 c. po 4 procent 13590 - 21 3 oszacowane są, z tey iednak taky brakuiące wystawić się miane budynki podług anszlagu budowniczego Dornsteina iako i do uzupełnienia Inwentarza żywego i martwego. wilości 5050 tal. 13 dgr. 9 d. do potracenia pozostala, tak iz wartość:

> a. po 6 pret. tylko 3110 tal. - 5 d. b. - 5 - - 4922 - 3 dgr. 3 c. -4 - -7640 - 7 - 6 wynosi, maia bez odpowiedzialnos ści za taxę tym sposobem ryczałtem bydž sprzedane, że summa szacunkowa zaraz po przysądzeniu do depozytu złożona bydź ma.

Tym końcem termina licytacyine na 24. Sierpnia roku b. na 24. Listopada roku bieżącegoina 24. Lutego 1819. wyznaczone są i mający ochotę do nabycia tych dobr ninieyszem się wzywaią, ażeby w tych terminach a sczególnie w ostatnim, który peremtorycznym iest, z rana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Konsyliarzem tu Pradzyńskim w Bydgosczy osobiście lub przez Pelnomocników legitymowanych, na ktorych się podsią Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schoepke, Guderian i Pigłosiewicz się stawili, i licyta swe podali; poczem namienione sub hasta stawione dobra naywięcey daiącemu, ieżeli prawnę

niffe obwalten, zu gewärtigen. Auf Gie: przeszkady nie zaydą przybite zostaną. bote, die erst nach dem dritten Lieita- Pa treecim terminie licytacyitione : Termin eingeben, tann teine Rudficht genommten werden, es onswores o

Die Tare des zu peräußernden Guls Nombins und die Verkaufd-Vedingungen find übrigens jederzeit in der hiefigen Regiftmeurzelnzuschen. Ferrendung bin

ob Wounderg wen 16. April of 18.011w Konigil, Prenfifches Landgericht. nym żadnego względu na wyższe

podania niehędzie w cost te adingen

Taxa alienować się mianych dobr Rombina i warunki przedaży każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane bydź moga-od Bydgoszcz dnia 16. Kwietnia 1818.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

### A - Jatoria I N S E R ENDUM. 4022 - 3 der. 3 -

Die ben Erben bes verfforbenen Leberbandlers Menbel Jfage jugeborige, bierfelbst unter ber Rummer 578 belegene, und auf 22 Rithle. 12 ggr. abgefchafte wuste Bautelle, foll fur Rechning ber Erben unter ber Bedingung ber Bebaus ung berfelben, an den Meifibietenden ber= fauft werben. Der Bietunge-Termin ift auf ben 27 ffen October c. Bormittage um g Uhr auf ber biefigen Ge= richtestube angescht. Rauffustige und Befigfabige werden baber eingelaben, fich aisbaan einzufinden, und ihr Gebot ab-Zugleich werden alle unbeaugeben. fannte Real = Pratendenten aufgeforbert, ibre etwanige Anspruche spätestens in bem Termin angumelben, wibrigens fals fie bamit gegen ben neuen Befiger nicht weiter gehort werden follen.

Lobjens ben 28. August 1818.

Rourg I. Preuf. Friedensgericht. naywigeey delaneinu, leden prawne

Polożony w mieyscu tuteyszym pod Nrem 578. pusty plac do budowh Sukcessoróm kupca Mendel Isaak należący, i na 22. tal. 12. dgr. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz Właściciela, więcey daiącemu sprzeda. nym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 27my Pazdziernika r. b. zrana o godzinie g, w Izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochotę maiących niuicyszym zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili, i swe podania uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedacego iakowe realme maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowémi przeciwko nowemu posiadaczowi i tak dalece iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi

nie beda.

Lobženica d. 28. Sierpnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoni. (Siezu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 81. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das zum Nachlaß der Gottfried Reimerschen Scheleute gehörige sub Nro. 18
in Peterkowse belegene Bauergut, welches laut der aufgenommenen und in unserer Registratur einzusehenden gerichtlis
chen Tare auf 911 Athle. 22 ggr. gewürdiget worden, soll dem Auftrage Eines Königl. Landgerichts zu Posen gemäß, bsseutlich au den Meistbietenden
verkauft werden. Dazu haben wir Termine auf den

31ften October c.

Josten November c. und ben peremtorischen auf den 31. December c. Bormittags um 9 Uhr, hieselbst andetaumt; ein jeder Kausustige wird mit dem Erössnen dazu vorgeladen, daß dem Bestdiereinden nach erfolgter Genehmigung des Ober-Bormundschaftlichen Gerichts und der majorennen Erben dies Bauergut adjudicit werden wird.

Jugleich laden wir aber alle undekannte Roal-Prätendenten, welche an dieses Grundstück Ansprüche zu machen gedenken, hiermit ein, sich spätstens im peremtorischen Termine mit benselben zu melden, weil sie sonst damit präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen anserlegt werden wird.

Samter ben 3ten September 1818.

Konigt, Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie, do pozostałości Bogusława Reimerów małżonków należące, w Pietrkowkach pod Nrem 18. położone, ktore według Sądownie sporządzoney, i w Registram-rze Sądu naszego znaydującey się taxy, na 911. tal. 22. dgr. ocenione zostało, sprzedane bydź ma przez publiczną licytacyą naywięcey dającemu, a to z zlecenia Prześ. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień

31. Pazdziernika,

30. Listopada i ostatni peremptoryczny na dzień 31. Grudnia roku bieżącego o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteysz, m, na któren wszystkich ochote do tego kupna maiacych z tem nadmieniem zapozywamy, iż przybicie tegoż gospodarstwa na rzecz nawięcey daiącego po przyjęciu przez Sąd Nadopiekuńczy i dofetnich Sukcessorow nastąpi; zarazem zapożywa się ninieyszem wszystkich niewiadomych realnych pretendentów i Wierzycieli, ktorzy mniemaią iakowe do gospodarstwa tego mieć pretensye, ażeby się naypoźniey w terminie peremptorycznym z takowemi zglosili, w przeciwnym albowiem razie nie tylko z takowemi prekludowanemi zostaną, ale też im wieczne milczenie nakazaném bedzie.

Szamotuły d. 3. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffation8=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Krotofzon haben wir im Wege der freiwilligen Subhastation zum diffentlischen Verkanf des zur Simon und Catharina Markiewiczschen Nachlasmasse gehörigen, zu Trzeinica hiesigen Kreises belegenen Gasthauses nebst Grundstücken, welches auf 650 Athle. gerichtlich gewürdiget worden, die Vietungstermiste auf den

22. November c.

22. December c. und ben

25. Januar 1819,

wovon ber letzte peremtorisch ist, an hiesiger Gerichtsstelle anberaumt. Wir forbern Kanflustige auf, in diesen Termimen zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben
und soll dem Meistbietenden unter Vorbehalt der Genehmigung der großiährigen Erben und des Obervormundschaftlichen Gerichts der Zuschlag ertheilt werden. Uebrigens laden wir alle unbekannte
Real-Gläubiger hiermit vor, ihre Ansprüche an gedachten Termin anzubringen,
und zu bescheinigen, weil sie sonst damit unter Auserlegung eines ewigen Stillschweigens abgewiesen werden sollen.

Rempen ben 26. September 1818.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht Oftrzefzowichen Rreifes.

Stedbrief. Der wegen verabten gewaltsamen Diebe

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney subhastacyi do sprzedaży publiczney domu zaiezdnego wraz z należącemi do tegoż gruntami, na 650. tal. sądownie otaxowanych, do pozostałości Szymona i Katarzyny Markiewiczów małżonków należących w Trzcinnicy Powiatu tuteyszego położonych, termina na dzień

22. Listopada,

22. Grudnia r. b. i

25. Stycznia 1819,

z których ostatni iest peremptoryczny, na zwyczaynym Sądu posiedzeniu w Kempnie. W zywamy za. tém ochote maiących do kupna, aby sie na terminach tych stawili, licyta swe podali, i naywiecey daiący po nastąpioney approbacyi Sądu Nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może. Nakoniec wzywamy niewiadomych realnych pretendentów ninieyszém, aby pretensye swe do wspomnionych gruntów naypóźniew na wspomnionych terminach podawali, i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi oddaleni beda i onymże wieczne milczenie nakazanem zostanie. in morro tosto

w Kempnie d. 26. Wrześn. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Ostrzeszowskiego.

List gończy.
O gwaltowną popelnioną kradzież,

fabl gur Unterfuchung hier eingelieferte und geffandige Berbrecher Rnecht Gottfried Muste ift nach bem erften Berbor aus bem Polizei-Arreft entwichen, berfelbe ift schon fruher in bem Jahr 1811 ober 1812 mit 2jabriger Buchthausstra= fe, welche er in Franftadt gelitten, we= gen Diebstahl belegt gewesen, baber an ber Sabhaftwerdurg Dieses gefährlichen Berbrechers viel gelegen. Alle respect. Militair = und Civil = Behorden erfuchen wir bienftergebenft, auf ben Berbrecher Gottfried Daiste genau vigiliren gu laffen, ihn im Betretungsfall zu arretiren imb an und abliefern zu laffen. silasome pottora

Gottfried Muske ist 29 Jahr alt, 5 Fuß groß, hat blonde Haare, blaue Augen, Mund und Nase gewöhnlich, rundes Kinn, hagere jedoch gesunde Gesichtösarbe, spricht deutsch und versteht auch polenisch. Bis zu seiner Arretirung hat selbiger bei seiner Mutter der Bittwe Knobel in Black bei Neustadt sich aufgehalten. Bei seiner Entweichung war derselbe ungesteidet mit einem grau tuchenen Ueberrock, und dergleichen alten Weste mit blanken Knöpfen, leinewandnen Beinkleibern, einem seidenen alten Tuch um den Hals, einem alten Hut und Stiefeln.

Birnbaum den 30. September 1818.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

został tu ku dalszey kryminalney inkwizycyi parobek Gottfried Muske odliwerowanym; który popełnienie kradzieży przyznał i po pierwszém onegoż przesłuchaniu z aresztu Policyinego uciekł. Tenże sam iuż dawniey w roku 1811. albo 1812. o kradzieże poczynione karę więzienia w Wschowie cierpiał; na zbrodniarzu tym do schwytania go wiele zależy; a zatém wzywamy ninieyszém z powinności tak woyskowe iako też i cywilne Zwierzchności mieć uazbrodniarza Gottfrieda Muske wielką ku ściganiu go baczność, a w przypadku tegoż schwytania, nam go przystawić.

Gottfried Muske iest 29. lat stary. 5. stóp wysoki, włosów ciemno-iasnawych, szare oczy, gebyi nosa zwyczaynego, okrągłego czoła, bladawey iednakowoż zdrowey twarzy, mówż po Niemiecku i rozumie po Polsku. Przed swoim aresztem bawił się obwiniony u swoiey matki a wdowey Knobel w Blakach pod miastem Lwow-Przy ucieczce był pomiekiem. niony ubrany w surdut sukna ciemno-modrego, takąż starą westkę z świecącemi guzikami, płocienne spodnie, iedwabną starą chustkę na szyi, stary kapelusz i boty.

Miedzychod d. 30. Września 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoju.

Bekannemachung. Einem gewissen Johann Bener aus Pelczon, sind nachstehenbe, mahrscheinlich am 8ten September b. J. in BiechoObwiesczenie.

Nieiakiemu Janowi Beyer z Pelczyna, zostały następuiące zapewne w dniu 8. Września r. b. na odpuście mo auf bein Ablaß gestohlene Sachen, als:

- 1) ein großes weißes zizenes Tuch, wo= rinnen nachftebenbe Gachen einge= bunden waren;
- 2) ein großes percanenes Tuch auf Blauem Grunde, mit coleurten Blumen und bergleichen Schlacken;
- 3) ein bergleichen weißes Frauend= Aleid;
- 4) ein Paar Zwirnstrumpfe, woran die Fersen schon schadhaft;
- 5) ein baffenes Tuch, auf carmofin= rothem Grunde, mit gelben Blumen;
- 6) ein Studden weißes Atlas = Band von I! Ellen;
- 7) ein fleines blau= und roth=gegitter= tes Schmipftuch;
- 8) zwei Stud Edluffel;

abgenommen worden.

Bir forbern ben Eigenthumer oben wecificirter Gachen hiermit auf, fich bin= nen 6 Mochen spatestens bis zum 21sten November b. J. bei Uns zu melden und fein Eigenthume = Recht gehörig nachgu= meifen, widrigenfalls biefe Gachen plus licitando verfauft und die Losung bafur auf die unerlaglichen Untersuchungetoften verwandt werben wird.

Denfern ben 1. October 1818.

w Biechowie ukradzione rzeczy, iako to : and a decomple entour

- 1) chustka biała cycowa duża, w którą poniżey wysczególniające rzeczy zawiązane były, mianowicie:
- 2) chustka perkalowa wielka, na niebieskim gruncie, z kwiatami kolorowemi i takiemiż szlakami;
- 3) suknia biała perkalowa kobieca;
- 4) para iedna niciannych, na pietach podartych, pończoch;
- 5) chustka bastowa na karmazynowym gruncie z żółtemikwiatami;
- 6) wstażki białcy atlasowey poltora lokcia;
- 7) chustka mała do nosa w kratki niebieskie i czerwone;
- 8) dwa kluczyki żelazne; odebrane. The chirch the white the

Właściciela rzeczy tych wzywamy nipieyszém, aby w przeciągu 6 tygodni, a navpóźniey do 21. Listopada r. b. do nas się zgłosił i włosność ich dostatecznie udowodnił, gdyż w razie przeciwnym rzeczy te przez licytacya sprzedane i zebrane kwota na zaspokojenie gotowych wydatków, w sprawie tey wynikłych, użyta zostanie.

Pyzdry d. I. Pazdziernika 1818. Ronigl. Preuß. Inquisitaniat. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Da es einige Familien wunfchen, daß ich und meine Tochter noch langer in Pofen verweilen mochten, um fich mahlen zu laffen, fo habe ich meine Bohnung verandert und togire von jest an am Martte im Gravinschen Saufe eine Treppe F. C. Krieger. hod) Mrs. 70.

hely and great September to S. in Section we drain 9. A recombined to une ochanged